## A. D. 1933 CURRENDA Nrus I

## PISMO URZĘDOWE TARNOWSKIEJ KURJI DIECEZJALNEJ

### Jedenasta rocznica wstąpienia Ojca św. Piusa XI na Stolicę Piotrową

Rocznicę tę obchodźmy uroczyście, dziękujmy Panu Bogu za tak wielkiego Pasterza i módlmy się, aby Go Pan Bóg zachował w najdłuższe lata.

Zarządzamy, aby we wszystkich kościołach diecezji odprawione było 12 lutego uroczyste nabożeństwo dziękczynne, t. j. suma z okolicznościowem kazaniem i "Te Deum".

Wszystkie Stowarzyszenia i Zakłady katolickie powinny urządzić tego dnia, gdzie to możliwe, obchody, akademje, a przynajmniej postarać się o wygłoszenie odczytu na temat znaczenia papiestwa i o zasługach Ojca św. Piusa

## "Dzień unijny"

Episkopat Polski na konferencji odbytej w dniach 22-24 listopada z. r. w Warszawie, postanowił urządzać w całej Polsce t. z. "Tydzień unijny" poświęcony zagadnieniu unji schizmatyków z Kościołem katolickim. W roku 1933 "Tydzień unijny" odbędzie się od 18 do 25 stycznia włącznie. Nabożeństwo odprawić, jak następuje:

1. W niedzielę, poprzedzającą dzień 18 stycznia, zapowiedzieć należy "Tydzień

unijny" i wygłosić kazanie na temat: Chrystus ustanowił jeden Kościół.

2. W niedzielę podczas "Tygodnia" winno być wygłoszone kazanie na temat: Jak pracować dla jedności Kościoła. Po sumie należy udzielić błogosławieństwa Najśw. Sakramentem. Przez cały tydzień po Mszach św. codziennych i w niedzielę po Sumie odczytywać należy poniżej podaną modlitwę.

#### Modlitwa dla wyjednania jedności kościelnej.

Ant. (Joan. XVII. 21) Ut omnes unum sint, sicut tu, Pater, in me et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint; ut credat mundus, quia tu me misisti.

V. Ego dico tibi quia tu es Petrus.

R. Et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam.

#### Oratio

Domine Jesu Christe, qui dixisti Apostolis tuis: Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis: ne respicias peccata mea, sed fide Ecclesiae tuae: eandem secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris: qui vivis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Ant. (Jan. XVII. 21). Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie i ja w Tobie, aby i oni w nas byli jedno; aby świat uwierzył, iżeś mnie posłał.

V. A ja ci powiadam, żeś ty jest Opoka. R. I na tej Opoce zbuduję Kościół mój.

#### Modlitwa

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł do Apostołów swoich: pokój mój zostawuję wam, pokój mój daję wam: nie patrz na grzechy moje, lecz na wiarę Kościoła Swego i racz go według woli Swojej darzyć pokojem i jednością; który żyjesz królujesz Bóg na wieki wieków. Amen.

(Odpusty podano w dekrecie Benedykta XV Papieża z dnia 25 II. 1916 roku v. Acta Apost. Sedis 1917 roku t. IX. str. 61-62). Odpust zupełny dla tych, którzy tę modlitwę codziennie od 18 do 25 stycznia odmawiać będą i w ósmym dniu t. j. 25 stycznia prawdziwie żałując za grzechy, wyspowiadani przyjmą Komunję świętą i nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną tam pomodlą się na intencję zgody panujących chrześcijańskich, zanik herezji, nawrócenie grzeszników i podwyższenie św. Kościoła oraz w każdym z tych dni 200 dni odpustu tym, którzy żałując za grzechy odmówią wyżej podaną modlitwę.

### Redukcja ciężarów fundacyjnych

Na mocy upoważnienia otrzymanego od Stolicy Apostolskiej reskryptem świętej Kongregacji Soboru za pośrednictwem św. Kongregacji Konsystorjalnej z dn. 26 marca 1928 L. 805, przedłużamy na najbliższe pięciolecie ważność tych wszystkich dekretów redukcyjnych, któreśmy w związku ze sporządzeniem Konspektów, czy też na osobne wniesione do nas prośby wydali, o ile warunki fundacyjne nie uległy znaczniejszej zmianie na lepsze; w tym bowiem wypadku należałoby Nas zawiadomić celem wydania ponownego zarządzenia. † Leon Bp.

# Przypomnienie przepisów i roporządzeń dotyczących wyciągów i wykazów z ksiąg metrykalnych

Sprawa przesyłania wyciągów z ksiąg stanu cywilnego do urzędów gminnych lub magistrackich reguluje rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności (Dz. U. R. P. Nr. 32. poz. 309), rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 16 października 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 653) oraz ustawa z dnia 15 marca 1932 r. w art. 1 (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 390) zmieniająca rozporządzenia Przezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności.

Art. 3 wyżej wspomnianej ustawy brzmi.

"Ustęp 1. Prowadzący księgi stanu cywilnego obowiązani są co trzy miesiące przesylać właściwym gminom dokładne dane o zaszłych w ciągu tego czasu, przypadkach urodzin, śmierci (zgonów) i ślubów. Formę, treść i tryb przesyłania tych zawiadomień ustali rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych.

Ustęp 2. Urzędnicy stanu cywilnego i prowadzący księgi stanu cywilnego mają obowiązek przesyłać na żądanie gminy, względnie organu upoważnionego do prowadzenia ewidencji i kontroli ruchu ludności dla użytku ksiąg ludności wyciągi z ksiąg i aktów stanu cywilnego. W wypadkach, gdy księgi stanu cywilnego uległy zniszczeniu lub zaginięciu, obowiązek ten ciąży na urzędach i instytucjach utrzymujących duplikaty tych ksiąg.

Ustęp 3. Zawiadomienie przewidziane w ustępie 1 są udzielane bezpłatnie. Wyciągi z ksiąg i aktów stanu cywilnego, przewidziane w ustępie 2, wydawane są za zwrotem kosztów druków.

Ustęp 4. W razie opieszałości osób lub instytucji, prowadzących akty stanu cywilnego, względnie utrzymujących duplikaty odpowiednich ksiąg, w wykonaniu powyższego obowiązku, powiatowa władza administracji ogólnej może zarządzić wykonanie tych czynności na koszt winnego.

Ustęp 5. Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z właściwiwymi Ministrami może zwolnić urzędy stanu cywilnego od przewidzianego w obowiązujących przepisach obowiązków przesyłania urzędom publicznym wyciągów z akt stanu cywilnego, natomiast nałożyć na gminy lub inne organa, prowadzące ewidencję ludności, obowiązek przesyłania urzędom publicznym wyciągów z rejestrów mieszkańców.

Ustęp 1 Ustawy z dn. 15 marca 1932 r. mówi o "dokładnych danych" nadmieniając, że "formę, treść i tryb przesyłania tych zawiadomień ustali rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych". Ponieważ Minister Spraw Wewnętrznych nie wydał rozporządzenia po dniu 15 marca 1932 r., powstała watpliwość, czy rozporządzenie wyżej za cytowane, Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 16 października 1930 r., wydane w związku z Rozporządzeniem Prezydenta Rrzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności, ma zastosowanie do ustawy z dn. 15 marca 1932 r., wobec czego zwrócono się 15 października 1932 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych o wyjaśnienie. Minister odpowiada do Biura Episkopatu Polski dn. 25 października 1932 r. N. A. C. 56 – 7 (1: że dla celów rejestrów mieszkańców potrzebne są indywidualne wyciągi z aktu stanu cywilnego, a nie wykazy zbiorowe. W tym też kierunku rozstrzyga tę kwestję rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o meldunkach i ksiegach ludności Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 653 (1930), czyli, że Minister Spraw Wewnętrznych rozporządzenie z dnia 16 października 1930 r., uważa za obowiązujące przy wykonywaniu ustępu 1 art. 3 ustawy z 1932 r., do czego ten ustęp upoważnia Ministra Spraw Wewnętrznych.

§ 37 omawianego roporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wewnętrznych brzmi: "Prowadzący akta stanu cywilnego względnie księgi metrykalne powinni, w ciągu pierwszych 15 dni miesięcy: stycznia, kwietnia, lipca i października każdego roku przesyłać do gminy zamieszkania wyciągi z aktów stanu cywilnego względnie

metrykalnych, dotyczące każdego indywidualnie wypadku urodzenia, zgonu, tudzież zawarcia związku małżeńskiego, zarejestrowanego w tych aktach względnie księgach w ciągu poprzedniego kwartału. Wyciągi powyższe powinny zawierać numer odpowiedniej księgi względnie aktu tudzież dane wyszczególnione dla każdego wypadku w § 12 1) nazwisko, imię i datę urodzenia dziecka, 2) imiona rodziców tudzież nazwisko panieńskie matki, 3) miejsce zamieszkania i dokładny adres tudzież zawód ojca; dla zgonu zaś: imię, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, zawód, datę urodzenia i wyznanie osoby zmarłej oraz dzień, miesiąc i rok zgonu tudzież wskazanie miejsca zgonu). Zawiadomienie o zaślubinach winno zawierać: a) numer rejestru, b) dzień, miesiąc, rok zaślubin, c) nazwiska i imiona, zawód, datę, i miejsce urodzenia (miejscowość, gmina, powiat,) miejsce zamieszkania, wyznanie, tudzież imiona rodziców każdego z małżonków.

Według tych przepisów prowadzący księgi stanu cywilnego są zobowiązani:

- 1) do przesyłania bez wzywania w ciągu 15 dni miesięcy: stycznia, kwietnia, lipca i października do gminy zamieszkania z aktów stanu cywilnego względnie z ksiąg metrykalnych wyciągów indywidualnych t. j. o każdej osobie oddzielnie: urodzeń, zgonów i zaślubin, zarejestrowanych w ciągu poprzedniego kwartału. Wyciągi powyższe są udzielane bezpłatnie i obowiązują od 1 stycznia 1931 r. Zawiadomienia powyższe w tej formie, w jakiej wymaga wzmiankowana ustawa, nie odnoszą się do lat wstecz poza 1931 r.
- 2) do przesyłania na żądanie gminy, względnie organu upoważnionego do prowadzenia ewidencji i kontroli ruchu ludności dla użytku ksiąg ludności, wyciągów, jak wyżej, ksiąg i aktów stanu cywilnego.

Wyciągi te z ksiąg i aktów stanu cywilnego wydane są za zwrotem kosztów druków, o ileby gmina, względnie organ upoważniony do prowadzenia ewidencji i kontroli ruchu ludności dla użytku księg ludności, druków nie dostarczyły. Żądanie powyższych wyciągów dotyczyć może nawet lat dawnych i powinny być spełnione. Jednak żądanie takie nie było słusznem odnośnie do lat dawnych, gdy wymagano wyciągów z lat dawnych całych roczników per extensum. W tych wypadkach urzędy musiałyby wyjątkowo pokrywać koszty.

Dla uniknięcia nieporozumień o opłacie stempla na drukach należy pisać: "na żądanie gminy N. N." vel "organu upoważnionego do prowadzenia ewidencj i ikontroli ruchu ludności N. N."

Minister Spraw Wewnętrznych nie wydał zarządzeń, do czego upoważniony jest ustawą z dn. 15 marca 1932 r., art. 3. ustęp 5, co do zwolnienia urzędów stanu cywilnego od przewidzianego w obowiązujących przepisach obowiązku przesyłania urzędom publicznym wyciągów z akt stanu cywilnego, a zatem w dalszym ciągu obowiązują:

1. Dostarczania sprawozdania kwartalnego (Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r., statystyka ruchu naturalnego ludności Dz. U. 1927 r. Nr. 10, poz. 76 art. 1) według formularzy ustalonych w rozporządzeniu wykonawczem Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 12 maja 1927 r. (Dz. U. R. P. 1927 r. Nr. 50, poz. 450, § 1 i następne).

- 2. Dostarczanie coroczne do dnia 15 września wykazów dotyczących urodzonych i zmarłych płci męskiej poborowych (Ustawa z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym, których tekst jednolity ogłoszony jest w Dz. U. R. P. 1928 r. Nr. 46, poz. 458, art. 23), według wzorów ustalonych w rozporządzeniu wykonawczem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 16 marca 1930 r. (Dz. U. R. P. 1930 r. Nr. 31, poz. 270, § 75 i następne).
- 3. Dostarczanie wykazów miesięcznych o zmarłych w sprawie współdziałania urzędów stanu cywilnego i urzędów gminnych... przy wymiarze podatku spadkowego (rozporządzenie Ministra Spraw Zewnętrznych i Skarbu z dnia 20 grudnia 1922 r. (Dz. U. R. P. z dnia 22 stycznia 1923 r. Nr. 6, str. 73).

Obowiązek bezpłatnego udzielania wyciązgów z aktów stanu cywilnego co do zagranicy uzasadniają wyraźne przepisy:

"Bez względu na rodzaj aktu — na wniosek władz zagranicznych, jeżeli wniosek uczyniono w interesie urzędowym, bądź niezależnie od tego czy wnioskodawca jest władza czy osoba prywatna, jeżeli w konkretnej sprawie ma zastosowanie prawo ubogich — powszechna zasada znajdująca wyraz w uświęconej zwyczajem i opartej na wzajemności praktyce międzynarodowej, bądź też wyraźnie zastrzeżona w umowach międzynarodowych o obrocie prawnym, że wymienimy dla przykładu art. 19 pkt. 2 i 3 układu polsko-niemieckiego z dnia 5 marca 1924 r. o obrocie prawnym (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 217 z 1926 r.) art. 54 pkt. 3 takiegoż układu z Austrją z dnia 19 marca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 467 z 1926 r.), art. 28 ust. końcowy układu z Rumunją z dnia 19 grudnia 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 427) i wiele innych.

"W tymże zakresie — bez wniosku władz zagranicznych — w wykonaniu umów konsularnych oraz innych międzynarodowych przepisów umownych i zwyczajowych dotyczących międzynarodowej wymiany metryk, w szczególności — w zakresie aktów ślubu na podstawie art. 5 ust. końcowego umowy haskiej z dnia 12 czerwca 1902 r. o uregulowaniu kolizji ustawodawstw i jurysdykcji w zakresie małżeństwa (Dz. U. R. P. Nr. 80. poz. 594 z 1929 r.); w zakresie aktów zejścia — art. 10 umowy konsularnej polsko-francuskiej z dnia 30 grudnia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 528 z 1929 r.); w zakresie aktów urodzin i zgonów obywateli łotewskich w Polsce — art. X umowy konsularnej polsko-łotewskiej z dnia 3 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 26 z 1926 r.) oraz okólnik Min. Spraw Wewn. Nr. 136 z dnia 18 lipca 1931 r. (Dz. Urz. Min. Spraw Wewn. Nr. 9, poz. 208) i wiele innych".

W związku ze sprawozdaniami Starostów powiatowych z przebiegu głównego poboru rocznika 1911, Województwo zawiadamia, że w czasie sporządzania list poborowych tego rocznika na terenie niektórych powiatów (zwłaszcza tarnowskiego i bocheńskiego) Starostowie powiatowi stwierdzili mylne podawanie przez niektóre Urzędy parafjalne dat urodzin osób płci męskiej obowiązanych:

- a) do rejestracji 18-letnich i
- b) do spisów poborowych w wyciągach przewidzianych w art. 23 ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. R. P. Nr. 46. 1928, poz. 458).

W indywidualnych wypadkach Urzędy parafjalne wykazywały zmarłe osoby płci męskiej za żyjące.

W związku z powyższem polecamy P. T. XX. Proboszczom stosować się należycie do postanowień art. 23. cyt. wyżej ustawy i przepisów § 75. rozp. wykonawczego (Dz. U. R. P. Nr. 30/1931) oraz sporządzania wyciągów z metryk urodzenia (wzór Nr. 2) i wyciągów z metryk śmierci (wzór Nr. 3), w terminach ustawą wyznaczonych.

Usunięcie zauważonych niedomagań spowoduje zarazem zaniechanie wdrażania dochodzeń w postępowaniu administracyjno-karnem po myśli art. 97, pkt. 4. ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym strona 1033.

080

### W roku 1932 odprawili rekolekcje PT. Księża:

Adamczyk Józef, Babiuch Franciszek, Bach Jan, Barnaś Tadeusz, Barszcz Józef, Baczyńki Jan, Białas Wojciech, Białek Ludwik, Bibro Jan, Bibro Józef, Biliński Andrzej Bocheński Józef, Boczek Wilhelm, Boduch Józef, Boratyński Adolf, Brandt Antoni, Brodowicz Rudolf, Bryja Józef, Budacz Aleksander, Budzik Władysław, Cebula Feliks, Cebula Jan, Chmiel Jan, Chmura Ignacy, Chorążak Antoni, Ciekliński Franciszek, Cielenkiewicz Leon, Cierniak Andrzej, Ćwik Michał, Dabrowski Michał, Dec Jan, Dec Teofil, Dobrzański Karol, Dobrzański Jakób, Drwal Franciszek, Duchiewicz Roman, Dudziak Wawrzyniec, Dunajecki Antoni, Duszkiewicz Adam, Dutkiewicz Florjan, Dygoniewicz Władysław, Dygoń Franciszek, Dziedziak Bernardyn, Dziurzycki Kazimierz, Fasuga Józef, Fafara Błażej, Filipczyk Jan, Fortuna Jan, Forystek Łukasz, Franczak Józef, Fryz Józef, Gadowski Walenty, Gajek Józef, Garlik Władysław, Gawenda, Antoni, Gliński Antoni, Głąb Franciszek, Głodzik Józef, Gnutek Wawrzyniec, Gołąb Andrzej, Gorczyca Antoni, Góra Jan, Górnicki Teofil, Grabowski Józef, Grochowski Jan, Grodnicki Zygmunt, Grotowski Michał, Gruszkowski Michał, Grzyb Michał, Grzyb Stanisław, Gwiżdż Józef, Habas Franciszek, Harbut Maciej, Heller Adam, Indyk Stanisław, Jachna Wojciech, Jagiełka Jan, Jakus Zygmunt, Janas Franciszek, Jandziszak Józef, Janik Franciszek, Janisz Karol, Jarosz Jan, (prob.), Jachtyl Jan, Juszczyk Władysław, Juza, Juljan, Karaś Jan, Karbowski Stanisław, Kazek Franciszek, Kaznowski Adam, Kic Jan, Kiełbicki Franciszek, Kilian Józef, Klimek Walenty, Kokoszka Feliks, Kołacz Piotr, Kołek Stanisław, Konicki Marcin, Konieczny Ignacy, Kornaus Wojciech, Koszyk Wojciech, Kowalski Ludwik, Kowalczyk Władysław, Kozak Kazimierz, Kozowski Ignacy, Kozdrój Wojciech, Kozioł Jan (sen.), Kozioł Jan (iun), Krośnińki Józef, Król Stanisław, Kruczek Jan, Kruczek Stanisław (sen.), Kuczek Józef, Kurek Jan, Kurek Stanisław, Kuźniarowicz Franciszek, Kyrcz Piotr, Lasowski Władysław, Leśniak Józef, Lewandowski Piotr, Luraniec Jakób, Łącki Franciszek, Machnik Stanisław, Majewicz Adolf, Mamulski Mieczysław, Margosiak Stanisław, Maryański Józef, Matras Michał, Mazur Karol, Mazur Kasper, Mi-

dura Józef, Mietus Leon, Mika Paweł, Młodochowski Józef, Młyniec Alojzy, Moryl Florjan, Motyka Józef, Moździoch Kazimierz, Mroczek Józef, Mroczka Stanisław, Mróz Walenty, Nagórzański Jan, Nawalny Michał, Niedojadło Jan, Niedźwiadek Jan, Niewolski Władysław, Niwa Andrzej, Nowak Stanisław, Nowakowski Stanisław, Odziomek Stanisław, Okoński Franciszek, Opoka Jakób, Orzech Wojciech, Ostrowieński Wilhelm, Pacocha Adolf, Pałka Antoni, Papież Wojciech, Paryło Franciszek, Pasternak Jan, Pawlikowski Franciszek, Pawlus Michał, Pechnik Aleksander, Pękala Karol, Pękala Mieczysław, Pierzga Wojciech, Piotrowski Marceli, Piotrowski Walenty, Potoniec Jan, Prokopek Wincenty, Puskarz Jan, Pyzikiewicz Leon, Rojek Leon, Rosiek Jan, Rozembarski Jan, Rusek Józef, Rusin Aleksander, Ryba Ignacy, Sadkiewicz Ian, Sandecki Tomasz, Sidor Michał, Siemieński Aleksander, Sierosławski Franciszek, Skalski Jan, Słonina Wojciech, Smołka Ludwik, Solak Jan, Sora Jakób, Sroka Stanisław, Stabrawa Jakób, Stawarz Teofil, Stasiek Stanisław, Stefański Adam, Stochel Henryk, Stosur Jakób, Strzępek Władysław, Sulma Franciszek, Sułek Marjan, Syper Stanisław, Szafrański Stanisław, Szatko Franciszek, Szewczyk Józef, Ślazyk Józef, Śledź Józef, Śliwa Stanisław, Świeykowski Bronisław, Trojnacki Mieczysław, Trytek Wojciech, Urbański Józef, Wawrzykowski Adam, Wegrzyn Jan, Wieczorek Paweł, Wilkiewicz Jan, Witkowski Jan, Włoch Tomasz, Wnękowicz Jan, Wojtanowski Jan, Wolski Bartłomiej, Wójcik Stanisław (iun.), Wszołek Jan, Zaborowski Augustyn, Zachara Jan (sen.), Zalasiński Andrzej, Zapała Melchior, Zaucha Jan, Zawada Jan (sen), Zawada Jan (iun.), Zieba Wojciech, Zieba Jan, Zwierz Jan.

#### Diecezjalny Związek Mszalny

Msze św. ze Związku Mszalnego w I. półroczu 1933 t. j. do 30 czerwca odprawią następujący P. T. Księża:

1. Jachna Wojciech, 2. Jagiełka Apolinary, 3. Jagiełka Jan, 4. Jakubowski Jan, 5. Jakus Zygmunt, 6. Janas Franciszek, 7. Jandziszak Józef, 8. Janik Antoni, 9. Janik Franciszek, 10. Janisz Karol, 11. Jarosz Jan (Prob.), 12. Jarosz Jan, 13. Jarosz Władysław, 14. Jaworski Stefan, 15. Jeż Michał, 16. Juszczyk Andrzej, 17. Juszczyk Władysław, 18. Juza Juljan, 19. Kaczmarczyk Tadeusz, 20. Kalisz Bronisław, 21. Kamionka Stefan, 22. Kantor Władysław, 23. Kapłański Władysław, 24. Karaś Jan, 25. Kazek Franciszek, 26. Kaznowski Adam, 27. Kędra Władysław, 28. Kic Jan, 29. Kiełbicki Franciszek, 30. Kilian Józef, 31. Klimek Walenty, 32. Kloch Józef, 33. Kwieciński Franciszek, 34. Kocańda Hilary, 35. Kocjan Stanisław, 36. Kokoszka Feliks. 37. Kolarz Antoni, 38. Kołacz Piotr, 39. Kołek Stanisław, 40. Konicki Marcin, 41. Konieczny Ignacy, 42. Kopernicki Władysław, 43. Kornaus Wojciech, 44. Koszyk Wojciech, 45. Koszyk Bernardyn, 46. Koterbski Józef, 47. Kotfis Błażej, 48. Kowalski Ludwik, 49. Kowalczyk

O odprawieniu Mszy św. zechcą P. T. Księża zawiadomić Kurję Biskupią.

Władysław, 50. Kozak Kazimierz.

#### Zmiany wśród Duchowieństwa

Instytuowany na probostwo w Oleśnie ks. Jan Jakubowski, dotychczasowy proboszcz w Łukowej:

Zamianowani proboszczami: ks. Roman Brożek w Łukowej. ks. Stanisław Kozieja w Kąclowej.

Przeniesieni XX. Wikarjusze: ks. Jan Sadkiewicz z Kruźlowej do Czermina, ks. Leopold Krawczyk z Czermina do Tarnowa.

#### Zmark:

ks. Ignacy Kozowski, wikarjusz w Rzezawie, ur. w r. 1902, wyśw. 1926. Do Stow. wzaj. modłów zapisany.

R. i. p.!

W Tarnowie, dnia 5 stycznia 1933.

Ks. Roman Sitko kanclerz

† LEON, Bp.